# Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

7. Juni 1865.

Nro 129.

7. Czerwca 1865.

(1112)

# Kundmachung.

Mro. 28128. Am 24. Juni I. J. Vormittags wird in der Kaspelle zu St. Sosie in Lemberg nach abgehaltener heil. Messe die Ziesbung der Loose, und zwar:

a) aus ter Waisenmädchen = Ausstattungestiftung bes Johann Anton Lukiewicz, im Gewinnstbetrage von 3679 fl. 96 fr. öft. W.;

b) des Vinzenz Ritter v. Lodzia Poniński, im Gewinnstbetrage von 600 fl. und 300 fl. öst. W., dann

c) der Elisabeth Czarkowska, im Gewinnstbetrage von 117 fl. 56 fr. oft. W. stattsinden.

Diesenigen Auswärtigen, das ist: außer dem Waiseninstitute der barmherzigen Schwestern zu St. Kasimir in Lemberg besindlichen Waisenmädchen, welche an der Loosziehung aus der Lukiewicz'schen Stistung Theil nehmen wollen, haben sich bei der Vorsteherin des erwähnzten Instituts, und bei dem lat. Pfarrer zu St. Nikolaus in Lemberg längstens die 22. Juni l. J. über ihre Eignung auszuweisen, zu diesem Behuse ihren Taufschein beizubringen, ihre Elternlosigseit durch Todtenscheine oder andere Urkunden, dann ihre Armuth und Moralität durch ämtliche vom betressenden Pfarrer bestätigte Zeugnisse nachzuweisen, und der abzuhaltenden heil. Wesse am 24. Juni d. J. in der St. Sosia-Kapelle beizuwohnen.

Kleine Kinder, welche die Ziehung nicht selbst vornehmen können, oder Waisenmädchen, welche das 24. Lebensjahr überschritten ha-

ben, find von der Ziehung ausgeschlossen.

Bur Ziehung der Loose aus der Kodzia Poniński'ichen Stiftung werden Mädchen zugelassen, welche durch legale Behelfe nachweisen, daß sie katholischer Religion, in Galizien geboren und anfäßig sind, das 8. Lebensjahr vollendet, und das 24. nicht überschritten haben, sich stells sittlich verhalten, den Religionsunterricht genossen haben, nehstbei arm sind, ihre Eltern, falls sie noch am Leben, einen sittlischen Lebenswandel führen, und arm sind, oder falls sie schon verstorsben wären, daß sie kein Bermögen hinterlassen haben.

Bon biefer Machweisung find bie Madchen aus dem Waifenin-

stitute du St. Kasimir in Lemberg enthoben.

Sene Madchen, welche einmal eine Ausstattungspramie aus einer biefer Stiftungen gezogen haben, find von weiteren Biehungen bei ber

Poniúski'fchen Ausstattungsfliftung ausgeschloffen.

Das Einschreiten um Zulassung zur Ziehung ist von den Eltern oder Vormündern jener Mädchen, die daran Theil nehmen wollen, bis einschließig 16. Juni l. J. beim Einreichungs Protokoll der k. Etatthalterei in Lemberg einzubringen, die Mädchen selbst haben aber am 23. Juni d. I, somit einen Tag vor der Ziehung sich der betreffenden Losungs-Kommission persönlich vorzustellen.

Die Reihenfolge ber gur Biehung zugelaffenen Madchen wird in

der Art stattfinden, daß die alteren zuerst ziehen.

Die Mädchen, welche Gewinnstloose gezogen haben, sind verpflich tet, dem Willen des Stifters gemäß für sein Seelenheil zu beten, und an seinem Todestage, d. i. am 24. März jeden Jahres einer Seelen andacht für ihn beizuwohnen.

Bur Theilnahme an der Loodziehung aus der Elisabeth Czar-kowski'schen Stiftung werden Waisenmäden, welche nicht unter 8

und nicht über 24 Lebensjahre gablen, zugelaffen.

Dieselben muffen durch legale Behelfe nachweisen, daß fie katholischen Glaubens ohne Rücksicht, ob sie eltern- oder auch nur vater- oder mutterlos, dann ob sie chelicher oder unehelicher Geburt sind.

Sie mussen in Galizien oder dem Großherzogthume Krakau von einheimischen Eltern polnischer Nazionalität, und im Falle ihrer unsehelichen Herfunft von einer Mutter dieser Nazionalität geboren, ferener tadellosen Lebenwandels und vermögensloß sein.

Bon bieser Nachweisung der erforderlichen Eigenschaften find die Baisenmädchen im Lemberger barmherzigen Schwester Institute zu

St. Kasimir befreit.

Baifen, welche bereits irgend einen Stiftungstreffer gewonnen

haben, find von der Loosziehung ausgeschloffen.

Bezüglich des Einschreitens um Julaffung jur Ziehung find jene Formlichkeiten, welche in dieser Kundmachung in Betreff der Lukiewicz'ichen Stiftung enthalten find, zu beobachten.

Die Gewinnerin hat die Verpflichtung, für das Seelenheil der Stifterin Elisabeth Czarkowska, insbesondere an deren Todestage dem 19. Juni jeden Jahres, zu beten.

Die Anweisung der Gewinste aus den genannten drei Stiftungen wird zu Handen der gesetlichen Bertreter der gewinnenden Mädchen, für welche die Gewinste die zur Verheirathung oder Erreihung des 24. Lebensjahres verzinslich angelegt werden, stattsinden.

Lemberg, am 30. Mai 1865. Statthalterei.

### Obwieszczenie.

(2)

Nr. 28128. Dnia 24. czerwca b. r. odbedzie się we Lwowie w kaplicy św. Zofii przed południem po mszy św. losowanie z fundacyi posagowej, a mianowicie:

a) Jana Antoniego Lukiewicza w kwocie wygrywającej 3679 zł. 96 kr. w. a.;

b) Wgo. Wincentego Łodzia-Ponińskiego w kwocie wygry-wającej 600 zt. i 300 zt. w. a.;

c) Elżbiety Czarkowskiej w kwocie wygrywającej 117 zł. 56 kr. w. a.

Sieroty, nieznajdujący się obecnie w zakładzie sierót sióstr miłosierdzia św. Kazimierza we Lwowie na wychowaniu, a chcące brać udział w losowaniu z fundacyi Łukiewicza, mają najdalej do 22. czerwca b. r. zgłosić się u przełożonej owego zakładu i u parocha obrz. łac. parafii św. Mikołaja we Lwowie i udowodnić swe uprawnienie do uczestnictwa w losowaniu, okazaniem metryki chrztu, jakoteż zaświadczenia sieroctwa, ubóstwa, moralności, urzędownie przez dotyczącą parafię stwierdzonem, a w dniu 24. czerwca b. r. w kaplicy św. Zofii mszę św. wysłuchać.

Dzieci, które same losować jeszcze nie są w stanie, jakoteż sieroty, które 24ty rok życia przekroczyły, są od losowania wykluczone.

Do losowania z fundacyi Wgo. Łodzia Ponińskiego będą przypuszczone dziewczęta, które legalnie udowodnią, że są religii katolickiej, w Galicyi z rodzieów ślubnych zrodzone, i tamże zamieszkałe, dalej, że ósmy rok życia ukończyły a dwudziesty czwarty nie przekroczyły, że moralne życie wiodą, naukę religii pobierały i są ubogiemi, że rodzice ich, jeżeli jeszcze żyją, także są ubodzy i moralnie się prowadzą, albo jeżeliby już nie byli przy życiu, że zmarli bez pozostawienia majątku.

Od złożenia powyższych dowodów są uwolnione dziewczeta,

znajdujące się w zakładzie św. Kazimierza we Lwowie.

Dziewczeta, które już raz wylosowały posag z jednej tych fundacyj, nie mogą więcej losować z fundacyj Ponińskiego.

Rodzice lub opiekunowie dziewcząt chcących brać udział w losowaniu, mają wnieść pisemną prośbę w wyż wyrażony sposób dokumentowaną do protokołu podawczego c. k. Namiestnictwa we Lwowie najdalej do dnia 16. czerwca b. r.; dziewczęta zaś same, mają dniem przed ciągnieniem, a mianowicie 23. czerwca b. r. przedstawić się osobiście komisyi losowaniem kierującej.

Do ciągnienia przystąpią dziewczeta kolejno według star-

szeństwa.

Dziewczęta, które los wygrywający wyciągną, są z woli fundatora obowiązane modlić się za spokój duszy jego, a w dzień śmierci jego mszę św. wysłuchać.

Do wzięcia udziału przy losowaniu z fundacyi Elżbiety Czarkowskiej będą przypuszczone dziewczęta nie muicj jak 8 a nie nad 24 lat liczące.

Musza one legalnie dowieść, że są religii katolickiej, bez względu na to, czy rodziców wcale lub też tylko ojca albo matki

nie mają, potem, czy z rodzieśw ślubnych są zrodzone.

Musza być zrodzone w Galicyi lub Wielkiem księstwie Krakowskiem z rodzieów polskiej narodowości, a w razie pochodzenia z rodzieów nieślubnych, z matki tejże narodowości, muszą wieść życie moralne i być ubogie.

Od złożenia wymaganych dowodów uwolnione są dziewczęta sieroty w zakładzie sióstr mitosierdzia św. Kazimierza we Lwowie

sie znajdujące.

Sicroty, które już raz wygrały posag, wykluczone są od losowania.

Względem podań o przypuszczenie do losowania zachować się mają owe formalności, jakie w obwieszczeniu tem znajdują się co do fundacyi Łakiewicza.

Wygrywająca jest obowiązaną, modlić się za spokój duszy fundatorki Elzbiety Czarkowskiej, a to szczególnie w dzień 19go czerwca każdego roku jako dzień śmierci tejże.

Wylosowane sumy posażne zostaną do czasu zamęścia wygrywających dziewcząt, albo do czasu ich pełnoletności korzystnie ulokowane, a dotyczące rewersa zostaną ich zastępcom uprawnionym doręczone.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 30. maja 1865.

WITH HEAD ON'T

Rr. 25713. Un ben oftgaligifden f. f. Gymnafien fommen mehrere philologische Lehrerstellen, mit welchen ein Gehalt fahrlicher 735 ft. öst. W. mit dem Nechte der Vorrückung in die höhere Gehaltsstufe jährlicher 840 fl. öft. W. und dem spstemmäßigen Anspruche auf Degennalzulagen verbunden ift, zur Befetung.

Für diese Stellen wird die Befähigung zum Lehramte der Klassischen Philologie nach den Bestimmungen des Prufungsgesehes für das Gymnasialiehramt (S. 5 Punkt 1 lit. a. oder e.) erfordert. Bur Besetzung bieser Lehrerstellen wird der Konkurs bis 15ten

Juli 1. I. ausgeschrieben.

Bewerber um diese Dienstposten haben ihre an das hohe k. k. Staatsministerium stilisteren Gesuche innerhalb ber Konkurefrist bet der f. f. galizischen Statthalterei unmittelbar, ober wenn sie bereits in öffentlichen Diensten fteben, mittelft ber vorgefetten Behörde unter Nachmeisung ihrer Studien, fo wie der erlangten Lehrbefähigung und der Kenntniß der Landessprachen zu überreichen.

Von der k. k. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 12. Mai 1865.

(1093)Rundmachuna.

Mr. 4121. Bur Berpachtung der Mrzygloder ftabtifchen Bierund Branntwein - Propinazion für die Zeit vom 1. November 1865 bis Ende Dezember 1868, b. h. auf 38 Monate, wird in der Sanoker Gemeindeamtskanzlet eine Lizitazion am 22. Juni d. J. und für ben Fall eines ungunftigen Erfolges am 20. Juli d. J. eine zweite, und eine dritte Berhandlung am 17. August d. J. in ben gewöhnliden Amtsstunden abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt für Gin Jahr, b. h. fur 12 Monate

200 fl. 70 fr. oft. B. und das Babium 10% bes Ansrufspreises. Die Lizitazionsbedingnisse können beim Sanoker Gemeindeamte eingefehen werden.

Don ber f. f. Kreisbehörde.

Sanok, am 15. Mai 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4121. W celu wydzierzawienia prawa propinacyi piwnej i wódczanej, przysłużającego miasteczku Mrzygłód, na czas od 1. listopada 1865 r. do ostatniego grudnia 1868, t. j. na 38 micsiecy, odbędzie się w urzędzie gminy Sanoka dnia 22go czerwca b. r., w razie zaś niepomyślnego skutku, dnia 20go lipca b. r. powtórna, nakoniec po raz trzeci dnia 17. sierpnia b. r. w zwykłych godzinach urzędowych publiczna licytacya.

Cena wywołania na rok wynosi 200 zł. w. a., wadyum zaś

10% ceny wywołania.

Warunki licytacyi wglądnąć można w urzędzie gminy Sanoka. Od c. k. władzy obwodowej.

Sanok, dnia 15. maja 1865.

(1087)Obwieszczenie.

Nr. 5182. C. k. sad obwodowy Tarnopolski niniejszem uwiadamia, iż pp. Teodor, Józef, Marcin i Aleksander Kęszyccy pozwem dnia 23. maja 1865 do l. 5182 do sadu tutejszego podanym, pp. Władysława i Marcelego Komarów, a względnie ich spadkobierców, tudzież p. Władysława Urbańskiego, p. Franciszka Ksawerego Rosnowskiego, p. Jana Cywińskiego, p. Joanne z Groblewskich Szla-skę, p. Marcelego Groblewskiego, p. Dyonizego Groblewskiego jako dzieci i deklarowanych spadkobierców ś. p. Adalberta Groblew-skiego, p. Maryannę z Rzuchowskich 1go ślubu Groblewskę, 2go ślubu Jakubowiczowe, p. Jana Nowosielskiego, spadkobierców ś. p. Macieja Urbańskiego i p. Antoniego Leona dw. im. Truszkowskiego imieniem własnem, tudzież jako sukcesora ś. p. Józefa Syksta Bogusława tr. im. Truszkowskiego o ekstabulacye ugody miedzy pp. Władysławem i Marcelem Komarami, tudzież Anna z Komarów Budziszewska na dniu 12. lipca 1800 zawartej, w stanie biernym dóbr Dzwinogrod Dom. 88. pag. 45. n. 10. on. - Latkowce Dom. 88. pag. 53. n. 7. on. - Wołkowce Dom. 88. pag. 57. n. 8. on.-Dzwiniaczka Dom. 88. pag. 49. n. 8 on. - Trubczyn Dom. 88. pag. 55. n. 7. on. — Babince Dom. 88. pag. 51. n. 7. on. intabalowanej, oraz wszystkich sum pomieniona transkacyę obciezających i superonerujących z wszystkiemi do tych sum odnoszącemi się adnotacyami w ksiegach hypotecznych widocznemi zapozwał.

Poniewaz miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie pana adwokata Dra. Żywickiego i zastępca tegoż zaś pan adwokat Dr. Weisstein niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wy mieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obroncy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili lub innego sobie obrońce obrali, tego sądowi temu oznajmili, i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zamedbania swej winie przypisać beda musieli.

Tarnopol, dnia 24. maja 1865.

Cinberufunge = Gdift.

Dr. 4130. Kahane Schloma, aus Zbaraz, irelder fich unbefugt in der Moldau aufhält, wird aufgefordert, binnen sechs MonaObwieszczenie.

Nro. 25713. Przy c. k. wschodnio-galicyjskich gimnazyach są do obsadzenia więcej filologicznych posad nauczycielskich, z któremi roczna płaca 735 złr. w. a. z prawem posunienia się na wyzszy stopień płacy po 840 zł. w. a. rocznie z systemizowanemi dodatkami decennalnemi jest połączoną.

Na posady owe wymaga się według ustaw patentu egzaminacyjnego dla nauczycieli gimnazyalnych (§. 5, punkt 1., lit. a lub e) uzdolnienie do urzędu nauczycielskiego klasycznej filologii.

Celem obsadzenia tych posad nauczycielskich rozpisuje się

konkurs do 15. lipca b. r.

Ubicgający się o te posady mają swe do wys. c. k. Ministerstwa Stanu wystosowane podania wnieść w przeciągu terminu konkursowego do c. k. galic. Namiestnictwa bezpośrednio, lub gdy już publiczną służbę pełnią, za pośrednictwem przełożonej władzy, przyczem załączyć należy wykazanie ukończonych studyów, jakoteż otrzymanego uzdolnienia nauczycielskiego i znajomość języków krajowych.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 12. maja 1865.

ten vom Tage der Einschaltung dieses Ediftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung in die f. E. österreichischen Staaten guruckzukehren, und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen den selben nach dem Allerhöchsten Patente vom 24. Marz 1832 vorgegangen werden wird.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Tarnopol, am 15. Mai 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 4130. Wzywa się Szlomę Kahane ze Zbaraża, który nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy, od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w Dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił i swój pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 ulegnie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 15. maja 1865.

Sinberufungs-Gbift.

Nr. 4124. Hornstein Schlome, aus Zbaraz, welcher fich unbefugt in der Moldau aufhält, wird aufgefordert, binnen Ginem Jahre von Tage ber Einschaltung dieses Ediftes in das Amtsblatt der Lemberger Beitung, in die öfterreichischen f. f. Staaten jurudzukehren und feine unbefugte Abmefenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen denfelben nach dem A. h. Patente vom 24. März 1832 vorgegangen werden wird.

R. f. Kreisbehörde. Tarnopol, den 15. Mai 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 4124. Wzywa sie Hornstein Schlome ze Zbaraza, który nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu jednego roku od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w Dzienniku urzędowym Gazety lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił i swol pobyt za granica usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie poste-powaniu wedle patentu najwyższego z d. 24. marca 1832 ulegnie.

Od c. k. władzy obwodowej. Tarnopol, dnia 15. maja 1865.

(1098)(2) Ginberufungs = Gbift.

Mr. 4129. Mayer Dreiblatt, aus Zbaraz, welcher fich un' befugt in der Moldau aufhalt, wird aufgefordert, binnen sechs Mo naten vom Tage der Einschaltung dieses Ediktes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung, in die öfterreichischen f. f. Staaten zuruckzu tehren und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen denfelben nach dem A. h. Patente vom 24. Marg 1832 vorgegangen werden wird.

R. f. Rreisbehörde.

Tarnopol, am 15. Mai 1865.

Edykt powolujący.

Nr. 4129. Wzywa się Mayera Dreiblatt, ze Zbaraża, który nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w dzienniku urzedowym Gazety Lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił i swój pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym postępowaniu wedle patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 r.

C. k. władza obwodowa.

Tarnopol, dnia 15. maja 1865.

Konkurreng = Aundmachung. Dir. 6. 2 Die mit ber Berpflichtung jum Erlage einer Raugion von 1800 fl. Realwerth verbundene Lemberger Lottefollettur Dr. 13 in Jarosian, teren jahrlicher Provisienkertrag zu 6% nach bem 3fabrigen Durchschnitte vom 1. Movember 1861 bis Ende Oftober 1864 in 1114 fl. 85 fr. operr. Währ. bestand, wird im Wege ber Rorfut reng an denjenigen verliehen, der fich mit dem niedrigsten Provifions perzente zufrieden stellt.

Die mit einer 50 fr. Stempelmarke bersehenen und bem Reusgelde pr. 55 fl. belegten Offerte muffen langstens bis zum Sten Juli I. J. um 12 Uhr Mittags bei dem k. k. Lottoamte in Lemberg übersreicht nerben.

Die ausführlichen Bedingungen find in dem Amtsblatte Mr. 127 der Lemberger Zeitung vom 2. Juni 1865 zu lesen.

Nro. 1915. C. k. sąd obwodowy niniejszem uwiadamia niewiadowych co do miejsca pobyta wierzycieli hypotecznych dóbr Jabłonica ruska, jako to: Anne z Boguszów Zakrzewske a na wypadek jej śmierci, niewiadowych jej spadkobierców i Stanisława Jagielskiego, dalej wszystkieb wierzycieli, którzyby po dniu 10. lutego 1864 do tabuli weszli, lub którymby niniejsza uchwała z jakiejkolwiek przyczyny wcześnie przed terminem doreczona być nie mogla, iż w skutek appellacyjnej decyzyi z dnia 7. Lutego 1865 do l. 36668 zapadłej, na prośbę pod dniem 7. czerwca 1864 do l. 6888 przez panią Domicele Ferdynandę dw. imion Sartyniowa i przez Antoniego Sartyniego wniesioną, do rozprawy co do wywodu pierwszeństwa i płynności wierzytelności na dobrach Jabłonica ruska, obwodu Sanockiego zabypotekowanych, termin na dzień 22. sierpnia 1865 9. godzinę przedpołudniem wyznacza się.

Przemyśl, dnia 15. marca 1865.

(1106) Bundmachung. (2

Mr. 2064. Bom tem f. f. Bezirksamte als Gericht in Zaleszczyki wird bekannt gegeben, daß zur Befriedigung der durch Schmaja Greiff gegen die Rachloßmasse nach Mortko Greiff ersiegten Summe von 262 st. 50 kr., der Gerichtskosten mir 9 st. 23 kr. und der Erckuzionskosten mit 3 st. 59 kr. öst. W. die erekutive Feilbiethung der in Zaleszczyki unter der Konökr. J. 290 stegenden Realität in drei Terminen, und zwar am is. Juni, 17. Juli und 17. August 1885 jedesmal um 10 Uhr Bormittags unter nachstehenden Pedingungen vorgenommen werden wird.

1. Bum Ausrufspreise wird ber erhobene Schätzungswerth mit

735 fl. 15 fr. ausgerufen.

2. Jeder Kanflustige ist verpfiichtet, ben zehnten Theil des Kaufschillinges entweder im Baaren ober aber in den nach dem Tagessturse zu berechnenden Staatspapieren als Angeld zu Handen der Lizitazionskommission zu erlegen, welches dem Meistviethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den Mitlizikanten aber gleich nach beendigs

ter Ligitagion guruckgestellt werden wird.

3. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufschilling mit Ginrechnung des Badiums binnen 30 Tagen, von der Justellung des den Lizitazionsakt bestätigenden Besaches gerechnet, zu Gerichtshanden so gewiß zu erlegen, als sonst auf tessen Gesahr und Kosten eine neue Feildiethung mit einem einzigen Termine ausgeschrieben, diese Realität auch unter dem Schähungswerthe verkauft, und das Angeld zu Gunsten des Gläubigers eingezogen werden würde.

4. Sobald die Zahlung des Kaufschillinges erfolgt, wird dem

Käufer das Eigenthumsbekret ausgefolgt, und die auf dieser Realität

haftenden Laften auf ben Kaufichilling übertragen werben.

5. Im Falle bei biefen drei Terminen diese Realität um den Schöhungs- oder aber um einen solchen Werth nicht verkauft werden könnte, welches zur Ockung aller auf diesem Hause haftenden Lasten binlänglich wäre, so sindet der Verkauf unter dem Schähungswerthe nicht statt, und für diesen Kall wird zur Einvernahme des Hypothestargländigers behufs der Bestimmung erleichternder Bedingnisse die Tagfahrt auf den 17. August 1865 um 4 Uhr Nachmittags bestimmt, worauf erst der vierte Listazionstermin ausgeschrieben werden wurde.

6. Da dieser Berkauf in Paufch und Bogen geschieht, so wird für ben Flächeninhalt bes zu dieser Realität gehörigen Grundes nicht

gehaftet.

7. Die Hebertragungegebühr hat ber Raufer aus Gigenem gu be-

streiten.

8. Bezüglich ber Größe ber Steuer werden bie Kauflustigen an bas h. g. k. f. Steueramt und bezüglich der auf biefer Realität hafe tenden Lasten an das Grundbuchsamt gewiesen.

Hortko Greifs durch den Aurator Hrn. Moses Garfunkel, ferner dielenigen Gläubiger, welche nach der Hand an die Gewähr gelangen follten, zu Handen des zu diesem Ende aufgestellten Kurators Herrn

Abrofaten Dr. Klimkiewicz in Die Renntniß gefett.

Voleszoneki am 15 Marz 1865

Zaleszczyki, am 15. Marz 1865.

(1116) Sundmadung. (2)

Nr. 15217. Zu Folge Verordnung des k. k. Finanzministeriums vom 20. Februar 1865 Z. 6914-361 wird bei dem Lemberger Tabak. Verschleiß-Magazin der seinste türkische Rauchtabak in Kassetten 2 Pfund I. G. und zum Preise von 9 fl. 20 kr. öft. W. sür die Kassette in Verschleiß gesetzt, was hiemit zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Von der k. k. Finang-Landes-Direkzion. Lemberg, am 1. Juni 1865.

#### Shwieszezenie.

Nr. 15217. W skutek rozporządzenia c. k. ministeryum skarbu z 20. lutego 1865 do l. 6914-361 sprzedaje się w Lwowskim głównym magazynie tytuniu najprzedniejszy turecki tytuń

w kasetach o 2 funtach l. w. za cenę 9 zł. 20 c. w. a. od kasety; co do ogólnej wiadomości podaje się.

Od c. k. dyrekcyi krajowej dochodów skarbowych.

Lwów, dnia 1. czerwca 1865.

(2) (S)

Nr. 4126. Rubin Rosenkranz aus Zbaraz, welder sich unbefugt in ber Moldau aufhält, wird aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage der Einschaltung dieses Stiftes in das Amtsblatt ber Lemberger Zeitung in die österreichischen f. f. Staaten zurückzusehren und seine unbesugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben nach bem a. h. Patente vom 24. März 1832 vorgegangen werden wird.

Von der f. f. Kreisbehörde. Tarnopol, am 15. Mai 1865.

#### EC el y la f.

Nr. 4126. Wzywa się Rubina Rosenkranz ze Zbaraża, który nieprawnie w Mołdawii przebywa. ażeby w przeciągu 6 miesięcy od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w dzienniku rządowym Gazety lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił i swój pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 ulegnie.

Od c. k. władzy obwodowej. Tarnopol, dwia 15. maja 1865.

Dr. 4123. Koser Leisor aus Zbaraz, welcher fich unbefugt in der Moldan aufhält, wird aufgefordert, binnen Einem Jahre vom Tage der Einschaftung dieses Ediftes in das Amtstlatt der Lemsberger Jeitung in die österreichischen f. f. Staaten zurüctzusehren und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben nach dem a. h. Patente vom 24. März 1832 vorgegangen werden wird.

Von der f. k. Kreisbehörde.

Tarnopol, am 15. Mai 1865.

#### 20 d y & 1.

Nro. 4123. Wzywa się Koster Leisora ze Zbaraża, który nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu jednego roku od dnia umieszczenia ninicjszego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił i swój pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 ulegnie

Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 15. maja 1865.

(1066) Sinberufungs-Sdift. (3)

Mr. 4128. Kiwetz Koppel aus Zbaraz, welcher sich unbefugt in Galatz aufhält, wird aufgefordert, binnen sechs Monaten vom Tage der Einschaltung dieses Ediktes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung, in die österreichischen f. k. Staaten zurückzusehren und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben nach dem A. h. Patente vom 24. März 1832 vorgegangen werten wird.

Von der f. k. Kreisbehörde.

Tarnopol, am 15. Mai 1865.

#### Edykt powolujący.

Nr. 4128. Wzywa się Kiwetz Kopla ze Zbaraża, który nieprawnie w Galacu przebywa, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od dnia umieszczenia ninicjszego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił, i swój pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z dnia 24go marca 1832 ulegnie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 15. maja 1865.

(1081) E d y k t. (3)

Nr. 23612. C. k. sąd krajowy we Lwowie ninicjszym edyktem wiadomo czyni Władysławowi hr. Humnickiemu, że przeciw niemu Wiktor Gumowski pod dniem 8. maja 1865 l. 23612 prośbę wniósł o wydanie nakazu zapłaty, względem sumy 4600 złr. m. k. czyli 4200 złr. w. a., w skutek czego równocześnie postępowanie pisemne wprowadzone zostało. Ponieważ miejsce pobytu Władysława hr. Humnickiego nie jest wiadome, a zatem ccs. król. sąd krajowy do zastępywania tegoż, i na jego koszt i szkodę tutejszego adwokata Dra. Madejskiego z substytucya adwokata Dra. Czemeryńskiego kuratorem mianował, z którym niniejsza sprawą wedle ustawy sądowej dia Galicyi przepisanej przeprowadzona bedzie.

Niniejszym więc cdyktem upomina się zapozw. w należytym czasie osobiście stanąć lub potrzebne wymogi prawne ustanowionemu zastępcy udzielić, lub innego zastępcę wybrać i sądowi oznajmić, ogółem stosownych do obrony środków użyć, gdyż wynikające z zaniedbania skutki sam sobie przypisać będzie musiał.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 13. maja 1865.

(3)

(1084) Obwieszczenie.

Nro. 9925. Ces. król. sąd obwodowy w Przemyślu niniejszem do publicznej podaje wiadomości, że w celu sciągnięcia sumy 3000 złr. m. k. czyli 3150 złr. w. a. z odsetkami po 5% od 5. listopada 1858 bieżącemi, przez małżonków Teodora i Teklę Bajewskich przeciw Felixowi Urbańskiemu wygranej, tudzież wydatków procesu 8 zł. 5 kr. w. a. i wydatków postępowania przymusowego w ilościach 6 zł. 59 kr. w. a., 16 zł. 87 kr. w. a., 16 zł. 86 kr. w. a. i 240 zł. 27 kr. w. a. przyznanych, nowa licytacya dóbr Iskrzynia w obwodzie Sanockim, powiatu Brzozow położonych, jako to: własn. 214 stron. 283 l. 17 on. Feliksa Urbańskiego własnych, w jednym terminie na dzień 26. czerwca 1865, 9. godz. przed południem oznaczonym, rozpisuje się, na którym dobra te nawet niżej ceny szacunkowej sprzedane zostaną, a to pod warunkami następującemi:

I. Dobra Iskrzynia sprzedają się ryczałtawo, jednak z wykluczeniem wynadgrodzenia za zniesione w tych dobrach powinności

poddańcze.

Za cenę wywołania stanowi się wartość szacunkowa tych

bedzie, natenczas dobra te nawet niżej wartości szacunkowej,

dóbr w ilości 87.240 zł. 65 kr. a. w. Jeżeli tę cenę nikt z chęć kupienia mających ofiarować nie

jednakowoż tylko za taką cenę sprzedane będą, jaką wierzytelność galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego, to jest resztujący kapitał z procentami i kosztami pokrytą będzie. Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest, 5% od ceny szacunkowej, to ject okrągłą ilość 4360 zł. a. w. jako zakład przed ofiarowaniem ceny do rąk komissyi licytacyjnej w gotówce lub też w publicznych na okaziciela opiewających papierach z kuponami, w obligacyach indemnizacyjnych, w książeczkach kasy oszczędności lwowskiej, lub też w listach zastawnych galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego podług ostatniego w Gazecie lwowskiej ogłoszonego kursu, jednakowoż nie powyżej wartości nominalnej tych obligacyi i listów złożyć, który to zakład, przez najwięcej ofiarującego złożony, zatrzymany, innym zaś licytantom po licytacyi zwró-

cony będzie.

III. Kupiciel obowiązany jest, w siedzibie tutejszego c. k. sądu obwodowego mianować pełnomocnika, któremu wszystkie uchwały tego kupna dotyczące doręczone być mają, inaczej na drzwiach sądowych z tym samym skutkiem, jak gdyby kupi-

cielowi doręczone były, przybite zostaną.

IV. Względem intabulowanych na wspomnionych dobrach długów, tudzież względem podatków rządowych z tych dóbr opłacać się mających, do tabuli krajowej lwowskiej i do c. k. urzędu podatkowego w Brzozowie się odseła.

Akt szacunkowy i wyciąg tabularny z dnia 3. maja 1862, tudzież bliższe warunki tej licytacyi każdego razu w c. k. registraturze sądowej w Przemyślu przejrzane być mogą. Naoczne zaś przekonanie o jakości i ilości gruntów, budynków,

lasów i t. p. na miejscu w Iskrzyni powziąść można.

O tej licytacyi tak obydwie strony, jak i intabulowani wierzyciele, i to z miejsca pobytu wiadomi do 14k własnych, zaś wierzyciele, których miejsce pobytu sądowi nie jest wiadome, dalej ci,
którzy dopiero po duiu 3. maja 1862 z swemi wierzytelnościami
do tabuli weszli, lub którym ta uchwała albo wcale nie, albo
wcześnie przed terminem doręczoną być by nie mogła, przez ustanowionego w osobie tutejszego adwokata krajowego p. Dra. Frankla
z zastępstwem p. adwokata krajowego Dra. Waygarta — kuratora,
i przez edykt zawiadamiają się.

Z rady c. k. sądu odwodowego.

Przemyśl, dnia 27. stycznia 1865.

(1091) Rundmachung. (3)

Nro. 5216. Zur Verpachtung ber Jaroslauer städtischen Brandwein-, Bier- und Methpropinazion sammt dem erhöheten Entgelde von
der Biererzeugung und der Biereinsuhr auf die Zeit vom 1. November 1865 bis Ende Dezember 1868 mit dem Fiskalpreise jährlicher
30.000 st. öst. W., wird am 14. Juni l. J. in der StadtgemeindeAmtskanzlei zu Jaroslau die Lizitazion abgehalten werden, wozu
Pachtlustige mit dem Bemerken eingelaben werden, daß die näheren
Bedingnisse beim genannten Gemeindeaute eingesehen werden können,
und daß sie ein 10% Badium zu erlegen haben werden.

Bon der k. kreisbehörde.

Przemyśl, am 15. Mai 1865.

#### Obwieszczenie.

Nor. 5216. W celu wydzierzawienia prawa propinacyi wódki, piwa i miodu miasta Jarosławia razem z podwyższonym dodatkim od wyrobu i dowozu piwa na czas od 1. listopada 1865 do końca grudnia 1868 odbędzie się dnia 14. czerwca r. b. licytacya w biórze urzędu gminnego w Jarosławiu; cena wywołania wynosi rocznie 30.000 ztr. w. a., bliższe warunki są do przejrzenia w wzmiankowanym urzędzie, wadyum wynosi 10% kwoty wywołanej.

Od c. k. władzy obwodowej. Przemyśl, dnia 15. maja 1865.

(1092) Rundmachung. (3)

Mro. 3903. Behufs der Berpachtung der nachstehenden Gefalle der freien Stadt Brody, als: 1. des Einkommens von der Biereinfuhr mit dem Fiskals preise pr. 285 fl. 68 fr.;

2. des Methaufschlags mit dem Fistalpreise pr. 368 fl.;

3. des Stands und Marktgeldergefälls mit dem Fiskalpreise

von 827 fl.;

4. des Maß und Waggelbergefälls mit dem Fiskalpreise von 479 fl. 59 fr. für die Zeit vom 1. Jänner 1866 bis 1. Jänner 1867 wird bei dem k. k. Bezirksamte in Brody, und zwar: für das zu verpachtende Einkommen von der Biereinfuhr und dem Methaufschlage am 26. Juni I. J. die erste, und im ungünstigen Falle am 24. Juli die zweite, und am 28. August I. J. die dritte, sodann für das Markt und Standgeldergefäll, so wie das Maß und Waggeldergefäll am 27. Juni I. J. die erste, und im ungünstigen Falle am 25. Juli I. J. die zweite, und am 29. August I. J. die dritte Offertverhandlung abgehalten werden. Unternehmungslustige wollen ihre gehörig versiegelten und gestempelten, mit dem 10% Vadium versehenen Offerten für das zu verpachtende Einkommen von der Viereinschungsweise 24. Juli und 28. August, dagegen für das zu verpachtende Stands und Marktgelbergefälle, dann das Maß und Wagsgeldergefälle längstens bis zum 27. Juni, und beziehungsweise 25. Juli und 29. August I. J. bis 6 lihr Abends bei dem k. k. Bezirks amte in Brody einbringen, woselbst auch die näheren Bedingungen eingesehen werden können.

Von der k. k. Areisbehörde.

Złoczow, den 19. Mai 1865.

#### Obwieszczenie.

Nro. 3903. W celu wydzierzawienia następujących przychodów wolnego miasta Brodów, jako to:

1. przychodu z opłaty za przywóz piwa z ceną fiskalną 285 złr. 68 kr. w. a.;

2. przychodu z opłaty od miodu z ceną fiskalną 368 złr. w. a.;

3. targowego i miejscowego z ceną fiskalną 827 złr.;

4. wagowego i miarkowego z ceną fiskalną 479 ztr. 59 kr. w. a. na czas od 1. stycznia 1866 aż do 1. stycznia 1867 odbedzie sie w c. k. urzedzie powiatowym w Brodach, mianowicie ku wydzierzawieniu przychodów z opłaty za przewóz piwa i z opłaty od miodu na dniu 26. czerwca r. b. pierwsza, w niepomyślnym zaś razie na dniu 24. lipca r. b. druga, a na dniu 28. sierpnia r. b. trzecia, ku wydzierzawieniu zaś przychodów z targowego i miejscowego, tudzież z wagowego i miarkowego na dniu 27. czerwca r. b. pierwsza, w niepomyślnym zaś razie na dniu 25. lipca r. b. druga, a na dniu 29. sierpnia r. b. trzecia publiczna licytacya za pomocą ofert. Chęć nabycia mający zechca swe należycie opieczetowane i markowane, w 10% wadyum zaopatrzone oferty na wydzierzawić się mające przychody z opłaty za przewóz piwa i z opłaty od miodu najdalej do 26. czerwca, a względnie do 24. lipca lub 28. sierpnia r. b., zaś na wydzierzawić się mające przychody z targowego i miejscowego, tudzież z wagowego i miarkowego najdalej do 27. czerwca, a względnie 25. lipca i 29. sierpnia r. b. do 6. godziny po południu c. k. urzędowi powiatowemu w Brodach przedłożyć, gdzie także bliższe szczegóły i warunki licytacyjne przejrzane być moga.

Od c. k. władzy obwodowej. Złoczów, dnia 19. maja 1865.

(1088) © b i f t. (3)

Mr. 9082. Dom k. k. Kreisgerichte in Stanislau wird dem, dem Aufenthalte nach unbekannten Ch. Elie Britwitz hiemit bekannt gesmacht, daß über das wider ihn durch Henie Malka Kalmann unterm 22. Mai 1865 Z. 9082 eingebrachte Gesuch um Erlassung der Zahslungsaustage wegen der Wechselsumme 300 fl. 25 fr. öst. W. s. s. N. G. auf Grund des Wechsels de dato Stanislau 10. Februar 1865 der Termin zur Verhandlung nach Wechselrecht auf den 4. Juli 1865 um 10 Uhr Vormittags bestimmt und dem abwesenden Ch. Elie Britwitz der hierortige Landesadvokat Dr. Minasiewicz mit Substitutung des Landesadvokaten Dr. Skwarczyński zum Kurator bestimmt wird.

Der abwesende Geklagte hat daher in obigem Termine felbit du erfdeinen oder dem bestimmten Vertreter seine Rechtsbehelfe mitzustheilen oder aber einen anderen Sachwalter zu bestellen und diesem

Gerichte namhaft zu machen.

Vom f. f. Kreisgerichte.

Stanislau, ben 24. Mai 1865.

(1086) Obwieszczenie. (3)

Nr. 1428. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw, kapitały 3680 złr. 49½ kr. m. k. i 863 zł. 38 kr. u. 3. listami zastawnemi z większej suny 4500 złr. i 900 złr. m. k. na hypoteke dóbr Ciemierzowice z gruntem Odebranka w obwodzie Epremyskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 1. lipca 1864 jeszcze pozostałych, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie, dnia 18. maja 1865.

(1103)

G d i f t.

(1)

Mro. 284. Dom f. f. Przemyśler Kreisgerichte wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß im Zwecke der Einbringung der Wechselrestforderung des Wenzel Konderius pr. 50 fl. öst. W. sammt 6% Zinsen vom 23. Jänner 1862, Gerichtstosten pr. 10 fl. 49 fr. und Exekuzionskosten pr. 5 fl. 2 fr., 5 fl. 2 fr., 6 fl. 30 fr. und 14 fl. 11 fr. öst. W., die bereits bewilligte exekutive Feilbiethung der den Eheleuten Israel und Feige Mund gehörigen Hälfte der Realität Mr. 178 in Przemyśl, mit einem einzigen Termine, und zwar am 28. August 1865 um 10 Uhr Vormittags unter nachstehenden erleichternden Bestingungen neuerlich ausgeschrieben:

- I. Die vordere oder Fronthälfte der in Przemyśl sub Nr. 178 ges legenen Realität, wird in Pausch und Bogen an diesem einzigen Termine auch unter dem Schätzungspreise, und um welch' immer für einen Kauspreis veräußert werden.
- 11. Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schähungswerth pr. 3202 fl. 95 fr. öft. Bahr. bestimmt.
- III. Jeder Kaussustige ist verbunden vor dem Beginne der Feilbiethung als Wadium 3% des Schähungswerthes im Betrage von 162 fl. öst. W., und zwar entweder im Baren, oder in Büscheln der Lemberger Sparkasse auf den Neberbringer lautend, in Obligazionen, oder in Pfandbriefen der galiz, ständ. Kreditanstalt, welche jedoch nur nach dem in der letzen Lemberger Zeistung ausgewiesenen Kurswerthe, in keinem Falle aber in einem den nominalen übersteigenden Werthe berechnet und angenommen werden, zu Sänden der Lizitazions-Kommission zu erlegen. Dies ses Vadium wird den Feilbiethenden mit Ausnahme des Erstebers, dessen Badium zurückbehalten wird, nach beendeter Feilbiesthung wieder ausgefolgt werden.
- IV. Der Ersteher ist verpflichtet, binnen 30 Tagen nach Rechtekräftigwerdung des Bescheides, womit der Lizitazionsakt zu Gericht genommen wurde, ½ der Kaufsumme an das gerichtliche Depositenamt entweder im Baren, oder in den oben spezifizirten Papieren zu erlegen, von den übrigen ¾ aber der Kaufsumme, welche binnen 30 Tagen nach Rechtskräftigwerdung der Zahlungsordnung in das gerichtliche Depositenamt zu erlegen ist, 5%tige bekurst zu zahlende Jinsen an das hiergerichtliche Depositenamt zu zahlen.
- V. Der Tabularertraft der Realitätshälfte, so wie der Schähungsaft, kann in der Registratur des f. f. Areisgerichtes, und die Grundbucher im Grundbuchsamte eingesehen werden. Auch steht
  es jedem frei, vom Zustande ter Realitätshälfte sich zu überzeugen,
  und bezüglich der Steuern im Przemysler f. f. Steueramte die
  nöthigen Auskünfte einzuholen.
- VI. Bon bieser Feilbiethung merten beide Theile, dann die Sypothesfargläubiger Bachel Strassburg, Israel Blocha, Heroch Adolf, Simche Rager, Herz Strassburg, Tobias Unger, Moses Gitter, Hersch Turnheim, Feinel Kraut, Hr. Konstantin Fürst Czartoryski, Leib Licht, Joachim Unger. Abraham Billet, Markus Schor zu eigenen Händen; alle jene Gläubiger, denen dieser Lizitazionsbescheib gar nicht, oder zu spät zugestellt werden könnte, und biesenigen, die erst nach dem 20. Dezember 1862 in die Tafel gelangen, zu Händen des Kurators Hrn. Landes Abvotaten Dr. Waygart verständigt.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes. Przemyśl, am 2. März 1865.

#### E dykt.

Nro. 284. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości powszechnej, iż celem zaspokojenia resztującej sumy wekslowej 50 złr. w. a. przez Wacława Konderiusza przeciw małżonkom Israela i Feigi Mund wygranej, wraz z procentami 6% od dnia 23. stycznia 1862, kosztami sądowemi w kwocie 10 złr. 49 kr. w. a. i kosztami egzekucyi w kwotach 5 złr. 2 kr., 5 złr. 2 kr., 6 złr. 30 kr. i 14 złr. 11 kr. w. a., rozpisuje się dozwolona już licytacya potowy realności pod i. 178 do Israela i Feigi Mund należącej w jednym terminie, i do przeprowadzenia tej licytacyi wyznacza się termin na dzień 28. sierpnia 1865 o godzinie 10. przed południem, na którym ta połowa realności pod warunkami lzejszemi, jako to:

- 1. Ta przednia czyli frontowa połowa realności pod 1. 178 w Przemyślu położonej, sprzedaje się ryczałtem na tym jednym terminie, na którym takowa i niżej ceny szacunkowej i za każdą ofiarowaną cenę kupna sprzedaną będzie.
- II. Za cenę wywołania bierze się przez oszacowanie wyrachowana wartość w ilości 3202 złr. 95 kr. w. a.
- III. Każdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie, przed rozpoczeciem licytacyj jako wadyum 5% w sumie 162 złr. w. a. do rak komissyi licytacyjnej w gotówce, albo w książeczkach kasy oszczędności lwowskiej na okaziciela opiewających, albo też w obligacyach indemnizacyjnych, albo w listach zastawnych instytutu kredytowego stauów galicyjskich, które jednakowoż tylko w kursie podług ostatniej Gazety lwowskiej, w żadnym razie wyżej nominalnej wartości porachowane i przyjęte będą, złożyć. Zakład ten, czyli wadyum licytującym, z wyłączeniem najwięcej ofiarującego, którego wadyum zatrzymane będzie, po licytacyi zwróconem zostanie.

IV. Nabywca obowiązanym jest, w przeciągu dni 30 po prawomocności aktu licytacyjnego do sądu przyjętego ½ część ofiarowanej ceny kupna, w które wadyum policzone będzie, do depozytu sądowego złożyć, a to w pieniądzach lub papierach w punkcie 3. poszczególnionych, z ²/3 części ofiarowanej ceny kupna zaś, które w 30 dniach po prawomocności tabelli płatniczej do depozytu sądowego złożyć winien jest, odsetki po 5% półrocznie z dołu do depozytu sądowego płacić obowiązany jest.

V. Wyciąg tabularny tej połowy realności z dnia 20. grudnia 1863 w registraturze c. k. sądu obwodowego Przemyskiego, a księgi tabularne w Przemyślu przejrzane być mogą, także o stanie tej połowy realności każdemu wolno naocznie się przekonać, a względem podatków w c. k. urzędzie podatkowym wiadomość osiągnąć.

VI. O czem zawiadamia się obydwie strony, dalej wierzycieli hypotecznych, Bachel Strassburg. Simche Regiera, Hersza Strassburg, Israefa Blecha. Hersza Adolfa, Tobiasza Ungera, Mojżesza Gitter, Hersza Turnheima, Feiwfa Kraut, p. Konstautego ks. Czartoryskiego, Leiba Licht. Joachima Ungera, Abrahama Billet, Marka Schor do rak własnych, wszystkich wierzycieli zaśktórym uchwała niniejsza wcale nie, lub też nie w czasic, a tych, którzyby dopiero po 20. grudnia 1862 z pretensyami do tabuli weszli, przez kuratora adwokata kr. Dra. Waygarta.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 2. marca 1865.

Mro. 3397. Bom Kuttyer f. f. Bezirksamte als Gericht wird bekannt gemacht, es sei am 18. September 1833 Fulor Olexiuk vel Andryjuk aus Kozin wielki ab intestato gestorben.

Da dem Gerichte der Aufenthaltsort der erblasserischen Sohne Dmytro und Iwan Olexiuk unbefannt ist, so werden dieselben aufgesordert, sich binnen Ginem Jahre, von dem unten gesetzten Tage an, bei diesem Gerichte zu melden und die Erbserklärung anzubringen, widrigenfalls die Berlassenschaft mit dem für sie aufgestellten Kurator Iwan Jakimiuk abgehandelt werden würde.

Bom f. f. Bezirksgericht.

Kutty, am 26. Dezember 1864.

Mro. 9216. Lom Stanislauer f. f. Kreisgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Juda Hibler bekannt gemacht, daß wider denselben über Anlangen des Mordko Hibler unterm hentigen Tage zur 3. 9216 eine Zahlungkaustage auf Grund des Wechsels dato. 12. September 1861 über 275 ft. öst. W. erlassen und solche dem aufgestellten Kurator Abvokaten Dwernicki, dem der Abvokat Eminowicz substituirt wird, zugestellt wurde.

Stanislau, am 31. Mai 1865.

Mro. 5807. Bom Kossower k. k. Bezirksamte als Gerichte werden über Einschreiten des Gregor und Wenzel Hauser aus Pistyn, de praes. 14. November 1864 3. 5806 und 5807 um Einleitung der Berhandlung wegen Todeserklärung des seit dem Jahre 1831 verschollenen Theodor und Michael Hauser, Söhne des Wendelin Hauser, von denen Ersterer im Jahre 1826 und Letterer im Jahre 1823 zu Pistyn hierbezirks geboren wurden; — die genannten Theodor und Michael Hauser aufgefordert, binnen Jahresfrist von der dritten Einschaltung dieses Ediktes an gerechnet, vor diesem k. k. Gerichte zu erscheinen, oder das Gericht auf eine andere Art in die Kenntnissihres Lebens zu segen, da sonst nach fruchtlosem Berüreichen obiger Frist zu deren Todeserklärung geschritten werden würde.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Kossow, am 28. Februar 1865.

Nr. 5239. Bom f. f. Kreisgerichte Tarnopol wird dem, dem Wehnsorte nach unbekannten Igaaz Skrzyszowski, aus Anlaß des von Frime Reisberg gegen denfelben unterm 25. Jänner 1865 3. 790 überzreichten Gesuches um Erlassung der Zahlungsaustage über die Wechselsumme von 3324 st. öst. W. bekannt gemacht, daß für denselben zum Kurator der Hr. Landes-Advokat Dr. Kozmiński mit Substitutzung des Hrn. Landes-Advokaten Dr. Delinowski bestimmt wird, an den die Zustellung der Zahlungsaustage vom 25. Jänner 1865 Zahl 790 erfolgt.

Tarnopol, am 24. Mai 1865.

Mr. 1352. Dom f. t. städt. deleg. Bezirksgerichte in Sambor wird der Frau Marianna Paralewicz bekannt gegeben, daß Samuel Schwarz gegen selbe wegen Jahlung von 45 st. öst. Währ. s. N. G. eine Klage sub pracs. 31. Oktober 1864 J. 7262 überreicht hat, und daß für Marianna Paralewicz unbekannten Wohnortes zum Kurator der Hr. Advosat Dr. Pawliński mit Substituirung des Herrn Advoskaten Dr. Czaderski bestellt, und diesem die Klage zugestellt wird,

Sambor, am 16. Marz 1865.

(1099)

Ginberufungs = Edift.

Mr. 333. Wom f. f. Przemysler Arcisgerichte wird bekannt gegeben, daß über das Gesuch des Isaak Segel als ausgewiesenen Beffionare des Adolf Baranski ju erefutiver Ginbringung des Reftkausichillings der Güter Tworylno im Betrage von 6300 fl. oft. 26. fammt 5% Binfen vom 17. September 1860 laufend, nach Abichlag der zur Befriedigung am VII. Plage auf dem Raufpreise follozirten Forderung pr. 2700 fl. RM. für Helena Zebrowska, so wie nach Abichlag des zur Befriedigung der vom 9. Jänner 1861 bis 1. Mai 1862 lausenden Zinsen auf diesem Kaufpreise am XI. Plate fur diefelbe kollogirten Werthes der seit 1. Mai 1862 verzinsten Grundentlastungs = Obligazionen im Betrage von 1831 fl. 57 fr. RM. die Religitazion der im Sanoker Kreise gelegenen, gegenwärtig dem Kasimir Lecki gehörigen Guter Tworylno auf Koften und Gefahr der tontraktbrüchigen Ersteherin Helena Zebrowska in einem auf den 14. August 1865 anberaumten Termine beim hiesigen f. k. Kreisge= richte unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1. Die erwähnten Guter werden in Baufch und Bogen ohne bem Anspruche auf die Enschädigung fur die mit diefen Gutern verbunden gewesenen Urbarialgiebigkeiten und ben hierauf angewiesenen Borschüffen verkauft.

2. Die Güter Tworylno werden um den Schätzungswerth von 28165 fl. RM. oder 29573 fl. 25 fr. oft. W. ausgebothen, aber auch unter diesem Ausrufspreise an den Meistbiethenden hintangegeben

merden.

3. Jeder Mitbiethende hat ein Badium von 1500 fl. RM. oder 1575 fl. oft. D. im Baaren, oder in gefestich bagu geeigneten Werth= papieren bei der Feilbiethungskommission zu erlegen.

Das vom Ersteher erlegte Badium wird als Angeld juruchbehalten, den übrigen Meistbiethern zurückgestellt werden.

4. Die naheren Feilbiethungsbedingungen, ferner der Schapungsaft und der Landtafelertrakt von Tworylno find hiergerichts einzusehen.

Von der Ausschreibung dieser Relizitazion werden beibe Theile, sowie Hr. Adolf Barański, Kasimir Łęcki und die f. f. Finangproturatur in Lemberg, zulest alle jene Sypothekargläubiger, welche nach bem 6ten Dezember 1864 in die Landtafel gelangten, oder noch gelangen follten, oder welchen ber gegenwärtige Befcheid gar nicht oder nicht gur gehörigen Beit angestellt werden follte, mittelft Gdiftes und bes in der Person des herrn Landesadvokaten Dr. Sermak mit Substituirung bes herrn Landesadvokaten Dr. Reger bestellten Rurators verständigt.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, am 5. April 1865.

#### Obwieszezenie.

Nr. 333. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje niniejzem do publicznej wiadomości, iż w skutek prosby p. Izaka Siegel jako wykazanego cesyonaryusza pana Adolfa Barańskiego celem przymusowego ściągnienia resztującej ceny kupna dóbr Tworylna w kwocie 6300 zł. w. a. z odsetkami po 5% od 17. września 1860 zalegającemi po strąceniu na zaspokojenie wierzytelności 2700 złr. m. k. z p. n. dla p. Heleny Żebrowskiej na cenie kupna w miejscu VII. kolokowanej, tudzież po strąceniu na zaspokojenie odsetek od tego kapitału od dnia 9. stycznia 1851 do 1. maja 1862 bieżących na tejże cenie kupna w XI. miejscu dla niej kolokowanej wartości obligacyi indemnizacyjnych wilości 1831 złr. 57 kr. mon. konw. od 1. maja 1862 uprocentowanemi, relicytacya dóbr Tworylna w obwodzie Sanockim położonych, obecnie pana Kazimierza Łeckiego własnych, w tutejszym c. k. sądzie w jednym terminie, t. j. dnia 14. sierpnia 1865 o godzinie 10tej zrana na koszt i niebezpieczeństwo p. Heleny Zebrowskiej pod następującemi warunkami przedsiewzieta bedzie:

1. Pomienione dobra ryczałtowo i bez prawa do wynagrodzenia za zniesione powinności urbaryalne, i do zaliczek na poczet takowego zaasygnowanych, sprzedane będą.

2. Za cene wywołania tych dóbr stanowi się wartość szacunkowa w kwocie 28165 złr. m. k. czyli 29573 zł. 25 kr. w. a., lecz i niżej tej ceny te dobra najwięcej ofiarującemu sprzedane będą.

3. Kazdy chęć kupienia mający, ma jako zakład kwote 1500 złr. m. k. czyli 1575 zł. w. a. w gotowiźnie lub też w papierach kredytowych podług praw do tego uzdatnionych do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

Przez kupiciela złożony zakład zatrzymanym, innym zaś współlicytantom zwróconym będzie.

4. Reszta warunków licytacyjnych, tudzież czyn szacunkowy i wyciąg tabularny dóbr Tworylno w tutejszej registraturze przej-

rzanemi być mogą.

O rozpisaniu tej relicytacyi zawiadamia się obydwie strony, tudzież pana Adolfa Barańskiego, pana Kazimierza Łeckiego i c. k. prokuratorya skarbowa we Lwowie, nareszcie wszystkich wierzycieli hypotecznych, którzyby po dniu 6. grudnia 1864 prawo zastawu na sprzedać się mających dobrach uzyskali, lub też, którymby uchwała terazniejsza albo niedosyć wcześnie, lub zupełnie dorę-czoną nie była, do rak w osobie p. adwokata krajowego Dra. Sermaka im nadanego kuralora, któremu pana adwokata krájowego Dra. Regera substytuowano.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Przemyśl, dnia 5. kwietnia 1865.

Dr. 4131. Löwenstark Schloma aus Zharaz, welcher fich unbefugt in der Moldau aufhält, wird aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage der Einschaltung dieses Chiftes in das Amtsblatt der Lember ger Zeitung in die öfterreichischen f. f. Staaten guruckzufehren und seine unbefugte Abmesenheit zu rechtfertigen, midrigens gegen denselben nach dem Allerhöchsten Patente rom 24. März 1832 vorgegangen werden wird.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Tarnopol, am 15. Mai 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 4131. Wzywa się Lowenstark Schlomę ze Zbaraża, który nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu 6ciu miesięcy od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w Dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił i swój pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 r.

Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 15. maja 1865.

(1118)E dift.

Mr. 2094. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Zabkotow wird bekannt gemacht, daß in Folge des Güterabtretungsgesuches des Maximilian Wisniowski und Jankiel Alter, Gutepachter von Daurow über das gefammte wo immer befindliche bewegliche, wie auch über das in den Kronlandern, für welche die kaiserliche Verordnung vom 20. November 1852 gilt, gelegene unbewegliche Vermögen des Maximilian Wisniowski und des Jankiel Alter der Ronfure hiemit eröffnet wirt.

Wer an die Konkursmasse der Genannten eine Forderung zu stellen hat, wird aufgefordert, dieselbe bei diesem f. f. Bezirfsamte als Gerichte bis 15. August 1865 mittelft einer Rlage wider ben Konfuremaffevertreter Landesadvokaten Dr. Semilski, welchem ber Landesadvokat Dr. Rasch substituirt wird, anzumelden und in der Klage nicht nur tie Richtigkeit ter Forderung, sondern auch das Recht, kraft dessen derselbe in diese oder jene Klasse gesetzt zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Verlauf des bestimmten Termines Niemand mehr gehört werden wurde, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rudficht des gesammten zur Konfursmaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen fein murden, wenn ihnen wirklich ein Rompenfazionerecht gebührte, wenn ste ein eigenthümliches Gut aus der Masse zu fordern hätten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt ware, fo zwar, daß solche Gläubiger vielmehr, wenn sie etwas in die Masse schuldig fein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensazions=, Gigenthums= oder Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werden würden.

Bur Einvernahme der Gläubiger über das Güterabtretungsgesuch, zur Bahl bes befinitiven Bermögens-Berwalters und bes Gläubigerausschußes, mird bie Sagfahrt auf den Gten September 1865 um 10 Uhr Bormittags bei diesem f. f. Bezirksamte als Gerichte anberaumt, wobei auch ein gutlicher Bergleich versucht werden wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Zabłotów, ben 3. Juni 1865.

(1101)G d i f t.

Mr. 22501-10128. Bon bem f. f. Landes= als Handelsgerichte in Lemberg wird dem grn. Wladislaus und der Fr. Susanna Skrzyńskie mit diesem Edifte befannt gemacht, daß auf Ansuchen des Salamon Czaczkis gegen biefelben am 29. Marg 1863 3. 16060 ein Auftrag gur Zahlung einer Wechselfumme von 2000 fl. oft. D. f. R. G. ergangen set.

Da der Wohnort berfelben unbekannt ist, fo wird denfelben ber fr. Dr. Gregorowicz mit Substituirung bes grn. Dr. Czemeryński auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. k. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, den 10. Mai 1865.

Edift.

Mr. 27520. Bon dem Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichte wird dem Grn. August Perlep mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß über Ansuchen des A. Mallat ein Auftrag zur Bahlung einer Wechselsumme von 3000 fl. öfterr. Währ. am 30. Mai 1865 3. 27520 erlassen wurde.

Da der Wohnort desselben unbekannt ist, so wird dem grn. August Perlep der Gr. Landesadvokat Dr. Kratter mit Substituirung des Grn. Landesadvokaten Dr. Gregorowicz auf feine Gefahr und Koften Rurator bestellt und demfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes jugestellt.

Lemberg, am 30. Mai 1865.

## Methode Toussaint - Langenscheidt.

Empfohlen v. d. Redaksion d. Lemb. Zeit. in Nr. 56 de 1864.

Die nach derselben in 9. Aufl. erschienenen französ, und eng! Unterrichtsbriefe zu beziehen durch jede Buchhandlung oder von "G. Lungenscheidt in Berlin, Halleschestrasse 1." (Briefe (2233-6)